# Posener Intelligenz-Blatt.

## Connabende, den 17. Mart 1821.

Angekommene Fremde vom 12. Marg 1821. Frau Gutsbesitzerin von Dombrowska aus Winagora, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lopuchowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den 13. Mart.

Herr Gutdbesitzer von Zakrzewski aus Wazesznica, herr Oberamtmann Boequet aus Dusznik, hr. Kaufmann Genth aus Stettin, hr. Gutsbesitzer von Ursbanowski aus Muszkowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Cammer-Direkton hoffmann aus Krotoszun, I. in Nro. 99 Wilbe; hr. Satsbesitzer von Sapinskt aus Muzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesitzer von Pomorski aus Zangrzinowo, hr. Gutsbesitzer von Derbinott aus Koskowo, I. in Nro. 394 Gersbestraße.

Den 141 Marg.

Herr Kausmann Scheller aus Warschau, Hr. Kausmann Schilling aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer von Kozutski aus Golenbina, I. in Mrv. 251 Breslauersstraße; der pensionirte Kapitain Eckert aus Neudorf bei Nakel, I. in Mrv. 99 Wilsde; Hr. Geheimerath von Kappart aus Pinne, I. in Mrv. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Friedensrichter Wenklierski aus Inowraclaw, Hr. Gutsbesitzer von Sokolnickt aus Solenezin, Hr. Gutsbesitzer von Dobrogoiski aus Bagrowo, Hr. Gutsbesitzer von Aphlinski aus Dziechowo, I. in Mrv. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Kipski aus Misliborze, Hr. Gutsbesitzer von Application Misliborze, Hr. Gutsbesitzer von Ibpski aus Misliborze, Hr. Gutsbesitzer von Application Misliborze, Hr. Gutsbesitzer von Ibpski aus Stezemborze, I. in Mrv.

Abgegangen.

Herr v. Chlapowski nach Turwia, Hr. von Blaloblocki nach Krzeszlik, Hr. von Gradowski nach Welno, Hr. Thiel nach Studzinice, Frau von Dombrowska nach Winagora, Hr. v. Lipski nach Gnesen, Herr Salkowski nach Fraustadt, Herr von Drwenski nach Brodowo.

Bekanntmachung wegen Vererbpachtung der Bielskoer Walkmuhle, zum Domainen=Umt Virn= baum gehörig.

In Gemäßheit der Berfügung des Abniglichen Finanz-Ministerii vom 2 ten Juny d. J. soll die bei Bielsko gelegene, zum Domainen-Amt Birnbaum gehörige Walfmühle im Wege des diffentlichen Meistgebots vererbpachtet werden.

Außer ben Gebäuden, bestehend a) in ber Balkmuble nebst baran befinda

lichen Wohnhause und

b) zweien Stallgebauben, gehoren noch folgende Grundfinde bazu,

1) Un hof und Bauftellen 36 [R

3) = Wiefen 2 Mrg. 35

4) = mit Holz be= wachsener Hu=

thung 18 = 173 =

in Summa 22 Mrg. 41 M. Magbeburgisch.

Der jahrliche Kanon ist auf 450 Athl. incl. 3 in Golbe festgestellt, und zur Siecherheit bes Gebots auf bas Erbstands-Geld, wird im Licitations-Termin von dem Meistbietenden ein Badium von 300 Athl. Cour. deponirt.

Wir haben zur Bererbpachtung bieses Grundstückes einen Licitations Termin auf ben 2 ten April b. J. Bormittags um 9 Uhr in bem Amtshause zu Birnsbaum vor dem Herrn Candrathe von Aursnatowski anberaumt und laden alle Ers

### Obwiesczenie.

W moc Reskryptu Królewskiego Ministerstwa Przychodów z dnia 2. Gzerwca r. z. wypusczonym bydź ma w dzierzawę wieczystą drogą publiczney licytacyi Folusz pod Bielskim położony do Ekonomii Międzychodzkiey należący.

Oprócz budynków składaiących się:

a) z Folusza z przyleglym do niego budynkiem mieszkalnym;

a) z dwoch staten; należą iescze do tego następujące grunta wynoszące, iako to:

 przestrzeń podworzowa ś mieysce na których budynki stoią 36 Pr.

2. ogrody 3 łaki 4. pastwiko diso 2 M. 35 —

wem porosle 18 — 173 — ogólem 22 M. 41  $\square$  Pr.

miary magdeburskiey.

Kanon roczny, ustanowiony iest na 450 tal. włącznie <sup>1</sup>/<sub>3</sub> część w złocie, na zabespieczenie zaś podania na wkupne powinien pluslicitant złożyć w termi, nie licytacyjnym Vadium w summie 300 talarów w grubey monecie.

Do wydzierzawienia tey posiadłości wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 2. Kwietnia r. b. o godzinie 9. przed południem w pomieszkaniu Naddzierzawcy w Międzychodzie przed W. Kurnatowskim Radzcą Ziemiańskim, wzywaiąc ochotę kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

werbs = und Besitzluftige zur Einhaltung beffelben hierdurch ein. Die ber Licitation 3um Grunde liegenden Erbpachte Bebin= gungen, foimen sowohl in unferer Do= mainen-Registratur, als auch in bem land= rathlichen Bureau bes Birnbaumer Rrei= fes und in ber Registratur bes Domais nen-Umts Birnbaum eingesehen werben.

Pofen ben 9. Februar 1821. Ronigi. Preuß. Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya II.

Ebiftal = Vorladung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe ber Konigl. Preuß, fünften Artillerie=Bri= gabe (Weffpreuß.) welche aus bem Jah= re 1820 etwa Unspruche an die gedachte Raffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf ben 12ten Juny d. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Gu= Temaun angefetten Liquidatione = Termin in unferm Gerichte=Schloffe entweber per= fonlich oder burch Julaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben und mit den nothigen Beweismit= teln ju unterftuben; im Falle ihres Musbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an die in Rede ftehende Raffe pracludirt und blos an die Person besienigen, mit bem fie kontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den isten Februar 1821.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Warunki wieczystego wydzierzawienia przeyrzane bydź mogą w Registraturze naszey dobr rządowych, iako też w biorze Radzcy Ziemiańskiego Powiatu Miedzychodzkiego, niemniey w Registraturze Ekonomii Międzychodzkiey.

Poznań d. 9. Lutego 1821.

### Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele Kassy Królewskiey 5. Brygady Artylerii (Zachodnio Prusk.) którzy z roku 1820. pretensye do wspomnioney Kassy roscza, wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym dniu

12. Czerwcą r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Sadu Ziemianskiego Kulemann terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym osobiście lub przez Pełnomocników staneli pretensye swe podali i takowe potrzebnemi wśparli dowodami, w razie zas niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami do w mowie będącev kas. sy maiacemi prekludowani li tylko do osoby tego z którym kontraktowali odeslanymi zostana.

Pozaań d. 15. Lutego 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Um 15ten May v. J. sind von der Dienstmagd Maryanna Ziemniewicz in dem Garten ihrer Dienstherrschaft den Branntweindrenner Joseph und Maryanana Dalkowskischen Eheleuten zu Wronke in verschiedener Münzsorte 133 Atht. beim Graben in der Erde aufgefunden worden.

Der unbekannte etwanige Eigenthumer dieses Geldes wird hierdurch aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem auf den 8 ten May d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Ussessor Eulemann angesetzten Termine in dem Partheien-Zimmer unseres Gerichts, entweder in Person oder durch einen gestellich zulässigen Bevollmächtigten, wozu demselben, im Falle ermangelnder Bestanntschaft am hiesigen Orte, der Justiz-Commissarius Honer und seine Gegenthumsercht nachzuweisen.

Im entgegengesetzten Falle soll der gefundene Schatz qu. nach Th. 1. Tit. 9. 8. 82. und 83. des allgemeinen Landrechts der Finderin und dem Eigenthümer des Grundes, worin derselbe entdekt worden, jedem zur Halfte, zugeschlagen werden.

Pofen ben 8ten Februar 1821. Kiniglich Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Die Stanislaus und Ludowika ge

Die Stanislaus und Ludowifa geb. von Pagowska v. Arzyzanowskischen Cheleu= te auf Roznowo Oborniker Kreises haben

### Zapozew Edyktalny.

W upłynionym roku dnia 15. Maia znalazła służąca Maryanna Ziemniewicz przy kopaniu w carodzie państwa swego gorzelanych Jozefa i Maryanny małżonkow Dalkowskich w Wronkach 133 Tal. w różney mones cie.

Nieznaiomego właściciela pieniędzy tych wzywamy aby się przed lub naypóźniey na wyznaczonym przed Delegowanym Assessorem naszego Sądu Ziemiańskiego Ur. Gulemann

### na dzień 8. Maia r.b.

zrana o godzinie 9. terminie w izbie audyencyonalney Sądu naszego osobiście albo przez prawomocnego Pełnomocnika, w którym to celu Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Hoyer w razie brakującey znaiomości w mieyscu tuteyszym proponujemy, stawił i prawa swe własności udowodnił.

W razie bowiem przeciwnym, znaleziony skarb qu. podług Cz. I. Tyt. 9. §. 82 i 83. Prawa Powszechnego Kraiowego znalazczyny i właścicielowi gruntu, z kłórego wydobytym, po połowie przysądzonym zostanie.

Poznań d. 8. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Ur. Stanisław i Ludwika z Pagowskich małżonkowie Krzyżanowscy w Rosnowie Powiecie Obornickim zaburd ben gerichtlichen Chevertrag vom 31. Januar b. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich aus= geschloffen.

Posen ben 12. Febr. 1821. Roniglich = Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

mieszkali, intercyzą z dnia 31. Stycznia r. b. wspólność maiątku między soba wyłączyli.

Poznań d. 12. Lutego 1821.

### Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffen bon ben 3 Bataillonen und bon ber Gar= nison=Kompagnie bes Konigl, Preuß. 19. " Infanterie=Regimente (4ten Beffpreuß.) welche and bem Jahre 1820 etwa Un= fpruche an bie gedachten Raffen zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf den aten Juny b. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem hierzu Depu= tirten Landgerichte-Rath Bruchner ange= fetten Liquidationetermine im Partheien= Zimmer unsers Gerichts entweder per= jonlich ober burch zuläffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ibre Unspruche angumelben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterfühen, im Falle ihres Musbleibens aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an die gedachten Raffen pracludirt und blos an die Person besje= nigen, mit bem fie fontrahirt haben, wer= ben verwiesen werden.

Vosen ben 8. Januar 1821. Ronigl Preußisches Landgericht.

### Edictal = Citation.

Ueber ben Machlaß bes zu Wronke vers ftorbenen Jafob Runfowski ift bei und

# Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionów i Kompanii Garnizonu Król. Pruskigo 19. Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820. pretensye mieć sadzą, ninieyszem wzywamy, aby się na terminie dnia 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Brückner, do likwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyiney Sadu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostana.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny. Nad pozostałością Jakoba Runkowskiego w Wronkach zmarłego, proces sukcessyino-likwidacyiny otwoder erbschaftliche Liquidationd-Prozeff er= öffnet worden, es werben baber alle, die an diesen Nachlaß Unsprüche zu haben glauben, biermit vorgelaben, binnen brei Monaten, und fpateftens in bem borbem Deputirten Landgerichts = Rath Ryll am 14ten April 1821 Vermittags um o Uhr in unserm Partheien-Zimmer ange= fetten Termine fich ju melben, ihre For= berungen anzingeben, nachzuweisen, widri= genfalls ber Musbleibende gu gewärtigen hat, feiner etwanigen Borrechte fur ver= Iustig erklart und nur an dasjenige ver= wiesen zu werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben burfte.

Solchen Gläubigern, die an derperionlichen Erscheinung verhinder werden, bringen wir die Instiz-Commissarien, Mitz telstädt, Hoper und Mayer in Vorschlag.

Pofen ben 1. December 1820.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Chictal = Citation.

Von dem Königk. Landgerichte Bromberg werden sämmtliche unbekannte Kafsen-Gläubiger, welche an die Militair= Kasse:

- 1) best aufgelbseten britten Bataillons zweiten Vosenschen Landwehr : In= fanterie = Regiments, aus dem Zeitzraum vom ersten Januar bis zum letzten Oktober 1816.
- 2) des ehemali gen ersten Bataillons zweiten Bromberger Landwehr-Regiments, vom ersten Novbr. 1816

rzony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć moga, aby się w ciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 14. Kwietnia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i udodnili, gdyž wrazie przeciwnym niestaiący spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci, i tylko to mu przekazanem zostanie co po zaspokoieniu zglaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy UUr. Mittelstaedta Hoyera i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów.

Poznań dnia 1. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kass woyskowych, iako to:

- 1) do kassy rozpusczonego trzecie go batalionu pułku drugiego piechoty siły zbroyney Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Października 1816.
- do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerów Bydgoskich z epoki od Igo.

bis gum letten Januar 1817.

3) bes ehemaligen zweiten Bataillons früften Posener Landwehr = Regi= ments, aus dem Zeitraum vom er= sten Februar bis zum letzten April 1817. und

4) bes jest noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr=

Regiments Nr. 9<sup>b</sup> Ansprüche zu haben vermeinen, defentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 5 ten May 1821 an hiesiger Gezeichtsstelle vor dem Deputirten, Hrn. Lands-Gerichtsskultator Patzle, anderaumsten Termine, entweder in Person, oder durch einen gesetzlich zuäßigen Bevollsmächtigten anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablaufe des Terminsthrer Ansprüche an tie gedachte Militairskaffe für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen, mit welcher sie kontradirt hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Von dem Königl, Preuß. Landgerichte zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß das im Juowraclawschen Kreise belegene freie Allodial = Rittergut Lachmierowice cum atti et pertinentiis, welches von der hiesigen Königl. Landschafts-Direktion auf 12,596 Athlr. 17 gGr. abgeschäft worden ad instantiam des Krieges = und Domainen-Maths von Fahrenheid zu Kdnigsberg an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden soll. Listopada 1816 az do ostatniego Stycznia 1817.

3) do kassy zeszłego drugiego batalionu pułku piątego landwerow Poznańskich z epoki od r.
Lutego aż do ostatniego Kwietnia 1817, i

4) do kassy teraz iescze exystuiącego drugiego batalionu pułku Nro. 9. b landwerów Bydgoskich

Nro. 9. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke wyznaczonym albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważaniemi, i tylko do osoby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości, iż wieś dziedziczona slachecka Lachmierowice w Powiecie Inowrocławsuim położona, wraz z przyległościami i przynależytościami, ktora przez Dyrekcyą tuteyszey Krolewskiey Landszafty na 12,590 Talarów 17 dgr. oszacowaną została, na wniosek Radzcy Woienno-Ekonomiacznego Ur. Fahrenheid z Królewca

. Wir haben baher hierzu einen Termin

ben 14. Oktober 1820.,
ben 13. Januar 1821.,
und den 14. April 1821.,
im hiefigen Geschäftslokale vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Burcharbi augeseßt, und fordern demnach Kauffliebhaber auf, in diesen Terminen, dessonders aber in dem letztern, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr, entweder in Person, oder durch legitimirete Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautdaren und demnachst den Zuschlag des genannten Guts an den Meistbietenden, wenn sonst keine geschlische Hindernisse obwalten, zu gewärtigen.

Die Tare von biefem Gute, so wie bie Berkanfsbedingungen konnen übrigens jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben I. Juni 1820. Koniglich = Preußisches Land= gericht. naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na dzień 14. Pazdzernika r. b., na dzień 13. Stycznia 1821 i na dzień 14. Kwietnia 1821 w tuteyszym lokalu służbowym przed Deputowanym W. Burchardi i wzywamy chęć kupienia maiących. aby sie na tychże terminach osobliwie zaś na ostanim, który iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 10. osobiście lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, i swe licyta ogłosili, a następnie naywięcey daiący przybicia rzeczoney wsi spodziewać się może. ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeskoda.

Taxa teyże wsi tak iako też warunki kupna każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoscz d. 1. Czerwca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 22. des Posener Intelligenz-Blatts.

Proclama.

Das zu bem Nachlasse bes verstorbenen Schneibermeisters Marquardt gehörige, in Barcin unter Nro. 5 belegene Wohnshaus nehst dem dabei besindlichen Braus und Brennereigebäube, Stallung, Brunsnen, Hofraum, Wiesens und Gartenland, auf 725 Athlr. 16 ggr. gerichtlich tazirt, soll auf den Antrag der Erbinteressenten im Wege der nothwendigen Subhasstation desentlich meistbietend verkauft werden.

Wir haben zur biesem Behuse einen neuen Bietungstermin auf den 18. Mai d. F. Bormittags 10 Uhr, in unserm Geschäftselocale vor dem Herrn Landgerichtse-Rath Bielefeld angesetzt, und machen solches besitz und zahlungsfähigen Kaussusstigen mit der Aussorderung befannt, in dem gedachten Termin entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und des Zuschlages an den Meistbietenten zu gewärtigen.

Die Tare bes gebachten Grunbflucks tann jeder Zeit in der Registratur einge-

feben werden.

Bromberg ben 11. Januar 1821. Ronigi, Preuf. Landgericht.

Proclama.

Domostmo do pozostałości zmarłego krawca Marcina Marquarta należące, w Barcinie pod liczbą 5. położone, wraz z znayduiącym się przy niem budynkiem browarnym i gorzalnym, staynią, studnią, podworzem, łąką i ogrodem, ogólnie na 725. tal. 16 dgr. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek] spadkobierców drogą potrzebney subhastacyi przez licytacyą publiczną sprzedane.

Tym końcem wyznaczylismy nowy

termin do licytacyi na dzień

przed południem o godzinie totey w tuteyszym lokalu sądowym przed Wm Bielefeldem Assessorem Sądu Ziemiańskiego odbyć się maiący. Zawiadomiaiąc o tem chęć kupienia maiących do posiadania i zapłaty zdolnych, wzywamy ich zarazem, aby się w pomienionym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, swe licyta podali, a naywięcey daiący przybicia spodziewać się moze.

Taxa wzmiankowanego gruntu kaźdego czasu w Registraturze przeyrza-

na bydź może.

Bydgoscz d. II. Stycznia 821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal-Borlabung.

Auf ben Antrag ber Wittwe Barbara Czachorsta gebornen Rlimada gu Delo= bainy bei Mieffowo, werben Geitens bes unterzeichneten Ronigl, Landgerichts bie Woncied und Conftantia Gefchwifter Kli= madi, welche fich aus ber Stadt Gorden entfernt haben und feit 24 Jahren abme= jend find, ohne baf von beren Leben und Aufenthalte bisher Nachrichten eingegan= gen, mit ben von ihnen etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbneh= mern hierburch offentlich vorgelaben, mit ber Aufforderung, fich por ober in bem auf ben 27ften August 1821 por bem Deputirten Landgerichte-Ausfultator Winkler anberaumten Termine bei uns, ober in unserer Registratur fchriftlich ober perfonlich zu melben und weitere Unwei= fung zu erwarten, und mit ber Bermar= nung, baf im Nichtmelbungefalle bie Ge= Schwifter Bonciech und Conftantia Rlima= di für tobt erklart und ihre etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmer mit ihren Unspruchen auf ben Nachlaß ber ge= bachten Geschwifter Klimadi praclubirt, und biefer Machlaß ber fich gemelbeten und legitimirten Miterbin Barbara geb. Rlimada verw. Czachorsta zugesprochen werden foll.

Frauftabt ben 2, Ditober 1820.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Rodzeństwo Woyciech i Koństancya Klimaccy, które z mieyskiey Górki oddaliło się i iuż od lat 24. iest nieprzytomnem, gdy o ich życiu i pobycie żadney dotąd zasiegnąć nie można było wiadomości, zarazem z ich pozostałymi niewiadomemi Sukcessorami exystowacby mogacemi, na żądanie Barbary z Klimackich owdowiałey Czachorskiey z strony niżey podpisanego Sądu zapozywa sie ninieyszem publicznie z tém wezwaniem, aby tak wspomnione Rodzeństwo iako i ich Sukcessorowie przed lub na terminie na dzień 27. Sierpnia 1821. przed Ur. Winkler Auskultatorem Sądu nasze go wyznaczonym do nas lub do Re gistratury naszey piśmiennie, alboliteż osobiście zgłosili się, i dalszego prawnego rozrządzenia oczekiwali, z tem zagrożeniem, iż w przypadku niezgłoszenia się, przyjętem będzie. że Rodzeństwo Wayciech i Konstancya Klimaccy z tego iuż zeszło świata, tudzież Sukcessorowie tegoż Rodzeństwa z pretensyami do pozostałości iego mieć mogącemi prekludowani będą i pozostałość ta Barbarze z Klimackich owdowiałey Czachorskiey, która zgłosiła i iako współsukcessorka wylegitymowała się, przysądzoną zostanie.

Wschowa d. 2. Paźdz. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt, daß durch einen zwischen dem hiesigen Regierungs-Rath Theodor Leopold Burchard und dessen Ehes gattin Wilhelmine Dorothea, gebornen Eichler am 25. August 1819. vor dem Königl. Land- und Stadt-Gerichte zu Co-niz geschlossenen, und am 13. Februar d. J. hier als dem Gericht ihres Wohn-orts verlautbarten Ehevertrag die Güterz Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 19. Februar 1821.

Obwiesczenie.

Król Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego, międzytuteyszym Konsyliarzem Regencyinym Teodorem Leopoldem Burchard i tegoż małżonką Wilhelminą Dorotą z domu Eichler podł dniem 25. Sierpnia 1819 r. przed Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim Choynickim zawartego, i pod dniem 13. Lutego r. b. tutay iako w Sądzie ich zamieszkania ogłoszonego, współność maiątku wyłączoną została.

Bydgorcz d. 19. Lutego 1821. Królewsko Pruski Sąd Zic,

miański.

Evittal e Citation.

Auf den Antrag der Repomucena v. Miecz= fomska geb. v. Niegnchowska zu Orchowo werden der Conrad v. Jaranowefi u. beffen Schwester Bedwig verehelichte v. Studa, veren Wohnort bie jest nicht auszumittein gewesen, hierdurch dergestalt bffentiich por= geladen in bem auf ben 1. Juni b. 3. Bormittags um to Uhr, vor dem Depus tirten Landgerichts-Rath Biedermann hies felbft angesetzten peremtorischen Termin entweder perfonlich ober durch einen gefeht lich legitimirten guläßigen Bevollmachtig= ten zu erscheinen und ihre Erklarung bariber: ob fie in die Lofchung ber in bem fin= potheken = Buche bes Guts Orchowe, im Gnefenschen Diffritt belegen, subRubr. II.

### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiey w Orchowie zamieszkałey, zapozywa się ninieyszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zameżną Słuską, których mieyscu zamieszkania dotąd wysledzić nie było można, w ten sposob publicznie, iżby się w Terminie peremtorycznym

na dzień i. Czerwca
zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Zlemiańskim w sali
Sądu tuteyszego wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego, stawili, i doklaracyą
swą dali na tolczyli na wymażenie
protestacyi w Xiądze Dóbr Orchowo
w Obwodzie Gnieznieńskim poloże-

Mr. T., am 25. Nov. 1797 eingetragenen Protestation wegen bes am 10. December 1796 angemelbeten Erbotations-Unsspruchs ihrer verstorbenen Mutter Salos men geb. und verebelichte v. Jaranowska willigen, ba bieses berichtigt seyn soll, abzugeben. Im Fall ihres Ausbleibens hazben sie zu gewärtigen, baß die Lbschung berselben sofort nachgegeben, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auserzlegt werden wird.

Gnesch den 19. Februar 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

nych pod Rubryką II. Nro. f. na dniu 25. Listopada 1797. względem pretensyi z posagu pochodzącey z zmarłey ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Jaranowskiey, zapisaney, z którą się na dniu 10. Grudnia 1796 zgłosiła, zezwalaią, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki. Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się maiąże na wymazenie oneyże, natychmiast dozwolonem zostanie, i im wieczne w tey mierze nakazanem będzie milczenie.

w Gnieznie dnia 19. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Stabholzverkauf.

Jum bsfentlichen Berkause von ,800-Stuck Stabholzeichen, welche im Forste bes Guts Rusto, Krotoszyner Kreises, auf bem Stamme stehen, haben wir in loco Rusto vor dem Commissario Landgerichts-Ussessor Roquette einen neuen Termin auf ben 10. May b. J. Vormittags um 9 Uhr angesetzt, und laden Kaussussige hiermit ein: sich in diesem Termine einzusinben. Der Meistbietende hat den Zuschlag nach baarer Bezahlung des Kausgeldes zu gewärtigen.

Arotofzon ben 12. Februar 1821. Königl, Preußisch es Landgericht. Przedaż drzewa sztabowego.

Do przedaży 800 dębów sztabowych w boru do wsi Ruska należącego, na pniu stoiących, nowy termin w mieyscu Rusku przed wyznaczonym Kommissarzem W. Roquette Assessorem Sądu naszegó wyznaczywszy

na dzień 10. Maia r. b.
zrana o godzinie 9., wzywamy kupna
chęć maiących aby się w terminie tym
stawili, i przybicia na rzecz naywięcey daiącego za gotową zaraz zapłatą
oczekiwali.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1821.

Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das den Simon Prokopowiezschen Ersben gehörige zu Sulmierzoce unter Nro. 421 belegene, aus einem in Fachwerk aufgestellten unausgebauten Wohnhause, einem Stalle, Hofraum und Garten bestehende, zusammen auf 100 Athl. gerichtslich abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der diffentlichen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Es werden baber besitzfähige Kauflu-

den 20sten May 1821 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Ussessor Roquette anderaumten peremtorischen Termine sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben und kann der Meistbietende, wenn keine rechtliche Hindernisse entgegen stehen, des Zuschlags gewärtig sehn.

Die Taxe kann täglich in unserer Re-

giffratur einchgesehen werben.

Rrotofinn ben 27. November 1820. Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Patent Subhastacyvny,

Nieruchomość Sukcessorom niegdy Szymona Prokopowicza należąca w Sulmierzyczch pod liczbą 42. położoma z domu mieszkalnego w ryglowkę wystawionego, ieszcze nie dokonczonego, tudzież z oborki podworza i ogrodu składająca się, ogółem na Talarów 100. otaxowana, na wniosek Wierzyciela iednego w drodze publiczney subhastacyi sprzedaną bydźma. Wzywaią się przeto wszyscy prawo posiadania i chęć kupna mający, aby się w Terminie zawitym

dnia 20. Maja 1821.

zrana o godzinie gtey przed Assesso;
rem Roquette wyznaczonym stawili,
Licyta swe podali i oczekiwali że
nieruchomość ta, skoro żadna prawna
zachodzie nie będzie przeszkoda, naywięcey daiącemu przysądzoną zosta.

nie.

Taxa w Registraturze naszéy codziennie przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 27. Listopada 1820;

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Auf ben Antrag ber Burger Theodor Martin und Leo Gebrüder Fiolfowefi zu Goftyn ihinterbliebenen Sohne, des Zapozew Edyktalny.

Na żądanie Teodora Marcina ż Leona braci Fiołkowskich obywateli w Gostyniu zamieszkałych, synów po zmarłym Pawle Fiołkowskim czyli Chwilkowskim miesczaninie pozo-

verftorbenen Burgers Paul Fiolfowsfist alych i wnukow zmarlego Antoniealias Chwilfowsfi und Enfel des verffor= benen Burgere Unton Oftrogowicz zu Go= finn, wird Geitens bes unterzeichneten Landgerichts ber laut eingereichten Tauf= fcheine am 22sten Januar 1776 geborne Fabian Sebaftian Fiolfowofi, leiblichen Bruder ber Extrahenten, welcher fich im IIten Jahre feines Alters aus dem bei der Stadt Trzemedino belegenen Dorfe Sobze entfernt hat, und von beffen Leben und Aufenthalte bisher feine Nachricht eingegangen ift, mit den etwa guruckge= laffenen unbefannten Erben und Erbneh= mern hierburch offentlich vorgeladen, mit ber Aufforderung, fich vor ober in bem auf ben 27ften August 1821. por bem Deputirten Referend. Winkler anberaumten Termine bei uns ober in unierer Registratur schriftlich ober perfonlich zu melben, und weitere Unweifung zu er= warten, und mit ber Bermarnung, bag widrigenfalls ber Rabian Gebaffian Riole toweli für tobt erflart, auch zugleich auf Praclufion feiner etwanigen unbefannten Erben und Erbnehmern mit ihren etwa= nigen Unsprüchen auf ben Machlaß bes Anton Offrogowicz und Paul Fiolfowski erfannt, und biefen Nachlaß ben fich gemelbeten und legitimirten Miterben Theos dor Martin und Leo Gebrüder Fiolkoweki zugesprochen werden foll.

Fraustadt ben 21. September 1820.

Rouigl. Preußisches Landgericht.

go Ostrogowicza obywatela Gostyńskiego, niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie Fabiana Sebastyana Fiołkowskiego brata rodzonego extrahen. tów, który podług złożoney metryki chrztu dnia 22. Stycznia r. 1776. urodziwszy się, w II. roku wieku swego z wsi Sosza pod miastem Trzemesznem leżącey, oddalił się i o życiu i pobyciu iego dotad żadna nie zaszła wiadomośc, wraz z iakiemikolwiek pozostałemi i niewiadomemi Sukcessorami i Spadkobiercami iego, z tem wezwaniem: aby przed lub na terminie dnia 27. Sierpnia 1821 przed Delegowanym Referend. Winkler wyznaczonym, u nas, lub w Registraturze Sądu naszego piśmiennie lub osobiście zgłosił się i dalszych oczekiwał zaleceń, w razie albowiem przeciwnym, nieprzytomny Fabian Sebastyan Fiorkowski za nieżyjącego poczytanym, oraz prekluzya niewiadomych Sukcessorów, i Spadkobiercow iego z pretensyami ich do pozostałości niegdy Antoniege Ostrogowicza i Pawła Fiołkowskiego służyć im mogącemi, zawyrokowaną zostanie i pozostałość ta, zgłaszaiącym się wylegitymowanym Współsukcessorom Teodorowi Marcinowi i Leonowi braciom Fiolkowskim przysądzoną będzie.

Wschowa d. 21. Wrześn. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Es foll die zum Nachlaffe ber verftor= benen Chefrau des Mullers Johann Gott= fried Lange, Johanne Charlotte Stolz ge= horige zu Orzeszkowo im Birnbaumer Rreise gelegene sogenannte Stolfer Waffermuble nebst Ucter, Diefen, Wohnge= bauben, Scheune und Stallung, welche nach ber Tare auf 1165 Mthlr. gericht= lich abgeschätzt ift, auf ben Untrag ber Erben, Behufs ber Museinanberfegung bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden. Dagu fieht ein Termin auf ben 14ten Mai d. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Beren Landgerichtsrath Fiebrand in Drzeszkowo an, zu welchem wir Raufluftige, Zahlunge= und Befitfabige gur Abgabe ihres Gebots einlaben; ber Buschlag erfolgt mit Bewilligung ber Erben. Die Raufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht werden und bie Tare fann in unferer Regiftratur einge= feben werden.

Meferig am 19. Febr. 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht.

### Patent subhastacyiny.

Młyn wodny, do pozostałości zmarłey Joanny Szarlotty z Stolców, żony młynarza Jana Kazimierza Lange należący, w wsi Orzeszkowie Powiecie Międzychodzkim sytuowany, Skołka nazwany, będzie wraz z rolą, łąkami, budynkami mieszkalnemi, stodołą i chlewem, na wniosek Spadkobierców końcem sporządzenia działów spadkowych, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

W tym celu wyznaczony iest ter-

min w Orzeszkowie

na dzień 14. Maia r. b.
o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fiebrand, na który ochotę kupna maiących, posiadania zdolnych, i zapłacenia możnych, końcem podania swych licytów ninieyszem wzywamy.

Przyderzenie nastąpi za zezwoleniem Sukcessorów. Warunki kupna w terminie samym oznaymione będą; taxa zaś wzmiankowanych gruntów, które sądownie na 1165 talarów ocenione zostały, w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie Bekanntmachung.

Auf den Antrag bes Ronigl. Majors und Commandeurs bes 34ften Landwehr= Bataillone, erften combinirten Referbes Landwehr (2ten Pofenschen) Regiments, herrn von Rrendfi, werden alle biejeni= gen, welche an die Raffe bes gedachten Bataillons für geleiftete Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Ctate = Sabr 1820 Anspruche haben, hierdurch vorge= laden, fich in bem duf ben Iten Jung 1821. Bormittage um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichterath Meyer anfteben= ben Termine in unferm Partheiengimmer personlich ober burch Bevollmachtigte zu geftellen, bie Forberung anzugeben und su bescheinigen; widrigenfalls fie mit ih: ren Unsprüchen an die erwähnte Raffe pra= clubirt und nur an biejenigen werben per= wiesen werben, mit benen fie fontrabirt haben.

Meferit ben 28. December 1820. Konigl, Preug, Landgericht.

### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzącego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pułkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkieli tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iżkowego źródła za rok etatowy 1820. pretensye maią, aby się w terminie dnia

o godzinie gtey zrana w izbie naszey posłuchań, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami do rzeczoney kassy mianemi, prekludowani, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani będą.

Międzyrzccz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Publicandum.

Da in dem am 24. Februar d. J. htes selbst angestandenen Termtne kein Kaufslustiger erschienen, so haben wir zum ds fentlichen Berkauf der Dahlmannschen Grundstucke einen nochmaligen peremtosrischen Termin auf den 19. April d. J., Morgend um 9 Uhr, und zwar in der Stadt Bnin angesett; zu welchem wir Kaussussige, mit Bezug auf die früshere Bekanntmachung hiermit einladen.

Strem ben 24. Februar 1821. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Subhaftations = Patent.

Die hieselbst in der Judenschule belesenen, dem Handelsmaun Pagel Isaac jugehörigen 3 Schulstände No. 80., 25. und 59., welche nach der gerichtlichen Taxe auf 235 Athler. gewürdigt worden sind, sollen schuldenhalber defentlich verstauft werden.

Dem Auftrage bes Königk. Hochlobl.
Land-Gerichts zu Schneidemuhl vom 23.
Oftober v. J. gemäß, haben wir einen Bietungs-Termin auf den 14. Mai d. J., Vormittags um 9 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtsstelle hieselbst angesetzt.

Besithfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Schulbanke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Obwiesczenie.

Gdy na terminie dnia 24. Lutego c. żaden licytant nie stawił się, żatym wyznaczyliśmy do publiczney predaży gruntów do pozostałości po niegdy małżonkach Dahlmanach powtórny peremtoryczny termin na dzień

zrana o godzinie 9. w mieście Bninie, na który ninieyszem ochotę kupna mających z odwołaniem do rychleyszych obwiesczeń zapozywamy.

Szrem d. 24. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju,

### Ogłoszenie Subhastacyi.

Trzy w buźniey tuteyszey położone, starozakonnemu Pagel Izaak według taxy sądowey na 235 Tal. ocenione ławki pod Nr. 80, 25 i 59. maią z powodu długów więcey daiącemu publicznie bydź sprzedane.

Stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile z dnia 23. Pazdzieinika r. z. wyznaczyliśmy

termin licytacyiny

### na dzień 14. Maia c.

zrana o godzinie 9. tu w mieyscu posiedzeń zwyczaynych sądowych.

Zdolność kupienia posiadających z tym nadmienieniem o terminie tym uwiadomiamy, iż ławki te naywięcey dającemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Die Taxe fann ju jeber Beit in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Filehne den 25 Januar 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Wieleń dnia 15 Stycznia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations Patent.

Die in ber hiefigen Synagoge belegene bem Juben Bar Lewin zugehörige Schulbanf unter No. 75., welche auf 50 Rthl. tarirt worden, fall schulbenhalber bffentlich an ben Meistbietenben verfauft werben.

Dem Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Schneibemühl gemäß, haben wir zum Berkauf derselben einen Bietungstermin auf den 26. April d. J., Vormittags um 9 Uhr, an gewöhnlicher Gerichtösselle hieselbst angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht betannt gemacht, daß die Schulbank dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf etwa nach dem Termin erfolgende Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig marden.

Die Tare kann jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Filehne ben 12. Januar 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das auf ber Gnesner Borstabt Groß-Cierpiggischenannt belegene, ju dem Paul Zacynskischen Rachlasse gehörige, ans einem wusten Bauplatz nebst Garten bestehenbe, und auf 43 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Grundstud foll auf den Antrag der Paul Lazzynskischen Erben thelOgłoszenie Subhastacyi.

Ławka starozakonnemu Baer Lewin należąca, w tuteyszey buźnicy pod Nr. 75. położona, która na 50. tal. ocenioną została, z powodu długów publicznie więcey daiącemu ma bydź przedaną.

Stosownie do zlecenia Przeświemego Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny do sprze-

daży owey ławki na dzień

26. Kwietnia r. b.

zrana o godzinie gtey tu w mieyscu zwyczaynym posiedzeń Sądu.

Zdolność kupienia posiadaiących z tym nadmienieniem o terminie tym uwiadomiamy, iż naywięcey daiącemu ławka ta przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wielen d. 12. Stycznia 1821.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Królews. Pruski Sąd Pokoja w Gnieznie czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Spadkobierców niegdy Pawła Łączyńskiego, położony na przedmieściu Gnieznińskiem Cierpiegi zwenem do pozostałości Pawła Łączyńskiego nateżący, go stop długości, 47 stop szerokości obeymujący, sądownie na lungshalber biffentlich subhassirt werden. Hierzu istein neuer Termin auf den 6. April k. I., um 9 Uhr Morgens, am Orte der biesigen Gerichtöstätte angesest worden. Rauslussige, welche dieses Grundstück zu besitzen fähig und zu bezahlen im Stande sind, werden hiermit eingeladen, ihre Gebote abzugeden, und hat der Meistebietende, mit Genehmigung der Interesenten den Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare und die Kausbedingungen, konnen täglich in unserer Registrasur nachgesehen werden.

Gnefen ben 29. November 1820. Rbnigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Bon dem Königl. Land-Gericht hieselbst ist dem Unterzeichneten der Auftrag erztheilt in Podlezie Koscielne, Wzgrowieser Kreises, mehrere Meubles, Hausgeräthe und Kleidungsstücke defentlich, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung zu verkaufen. Es ist hierzu ein Termin auf den 2. April d. I., Morgens 9 Uhr, in genanntem Orte ansberaumt, und werden Kaussussige vorgesladen, sich an gedachtem Tage daselbst einzussinden, wo alsdann der Meistbietenz de den Zuschlag zu gewärtigen hat.

- Gnefen ben 8. Marg 1821.

Zimmer, Land = Gerichte - Expedient.

tal. 43 oszacowany, plac pusty z ogrodem, końcem sporządzenia działów publicznie w drodze subhastacy, przedany bydź ma. W 43 m celu wysnaczony iest termin

na dzień 6. Kwietnia r. p. zrana o godzinie grey w mieyscu Są-

downictwa.

Wzywamy więc chęć maiących kupieniai w stanie zapłacenia będących, aby się w powyż oznaczonym dniu i mieyscu stawili.

Naywięce zaśdaiący z zezwoleniem Interessentów przybicia spodziewać się

może.

Warunki kupna codziennie w Regi. straturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno d. 29. Listop. 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwiesczenie.

Gdy podpisanemu od tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego publicznie sprzedanie we wsi Podlesiu Kościelnym w Powiecie Wągrowieckim różnych meblów domowych sprzetow i garderoby zaraz za gotową zapłate iest poleconem, przeto tym końcem wysnacza się termin

na dzień 2. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu wyżey wspomnionym. Wzywa się więc chęć maiących kupienia, iżby się wspomnionego dnia tamże zgromadzili, gdzie naywyżey podaiący spodziewać sie może prychicia.

Gniezno d. 8. Marca 1821.

Zimmer, Expedyent Sądu Ziemiańskiego.

### PUBLICANDUM.

Bur fernerweiten Berpachtung nachstehender Rammerei-Pertinenzien als:

1) aus 75 Morgen 73 [Muthen Magbeburger Aderland;

2) das Jahrmarkts-Standgeld von 8 Jahrmarkten jahrlich; welche mit ult. Mai d. J. pachtlos find,

werden auf drei nacheinanderfolgende Jahre in Pacht ansgelassen, wozu die Licktations-Termine auf den 27. Marz, 3. und 10. April d. I., jedesmal um 9 Uhr Bormittags, in der hiesigen Magistrats-Kanzlei anderaumt worden, wozu Pachtlustige eingeladen werden, und hat der Meistbietende den Zuschlag nach hosher Approbation zu gewärtigen.

Die Pachtbebingungen konnen zu jeder Zeit in ben Dienststunden in ber Kanglei nachgesehen werden.

Berfowo ben 8. Mary 1821,

Der Magiftrat.

The state of the s

This had been made at cold as he are by